## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nro. 104. Dienstag, den 1. Mai 1838.

Ungekommene Fremden vom 28. Upril.

Herr Guteb. v. Mielecki aus Grabossewo, I. in No. 7 Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Sieraszewöfi aus Lulin, Hr. Land = und Stadt-Gerichte-Direktor Jackel aus Schrimm, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Landschaftstrath v. Wierzbinöki aus No-wiec, Hr. Kaufm. Tauber aus Rybnick, Hr. Kaufm. Scheffler aus Bromberg, Hr. Guteb. v. Jackowski aus Pacholewo, Hr. Guteb. v. Liesiecki aus Matomo, I. in No. 15 Breiteste; Hr. Guteb. v. Skorzewski aus Kamienicc, Hr. Gutebesützer v. Ärchlinöki aus Brodnica, I. in No. 41 Gerberstraße.

Dom 29. April.

herr Pachter Magrowiedi aus Brunca, Gr. Pachter Promer aus Miffi. fr. Commiff. Großmann aus Mielegyn, Frau Burgerin Betfowefa aus Berfow, L in No. 89 Ballifchei; fr. Pachter Balg aus Bittowo, fr. Pachter Drener aus Ragmierg, fr. Steuer = Beamter gabarius aus Samter, Die Grn. Raufl. Speper und Babt aus Gran, fr. Kaufm. heffel aus Schwerin a/B., I. in Do. 5 Savies baplat; fr. Guteb. Ginouvier aus Podleffe, I. in Do. 11 Buttelftr ; Die herren Guteb. v. Rognowefi und v. Garnowefi aus Arcugowo, I. in Ro. 15 Breiteftrafe; fr. Guteb. v. Bermineft aus Poladowo, fr. Guteb. Bondt aus Stembomo, fr. Comp.-Chirurg, Runick aus Salle, Sr. Pachter Buffe aus Refomo, Sr. Provifor Lange aus Inomraclam, I, in Ro. 3 Bilh. Str.; Br. Wirthich. Beamter Bebinger und Sr. Lebrer Rolowsti aus Broby, Sr. Rabbiner Lipfchus aus Bronte, herr Defonom Mittelftabt aus Birte, Gr. Konbufteur Doffom aus Schrimm, I. in Do. 21 Bilh. Str.; bie Brn. Raufl, Gebr. Sander aus Gembic, I. in Ro. 29 Juben= Str.; fr. Guteb. Pawloweffi aus Meczin, I. in Do. 38 Gerberftr.; fr. Gutebef. v. Szezaniedi aus Chelmno, Br. Guteb. v. Grabowefi aus Grelewo, Sr. Guteb. v. Niegolewefi aus Niegolewo , Gr. Dberamtm. Rruger aus Bogbanomo , I, in Ro. 15 Bredlauerftr.; Sr. Guteb. v. Baranoweli aus Gobiefierno, Sr. Gutebefiter

v. Rożnowski aus Manieczki, hr. Gutsb. v. Trąbezinski aus Grzybowo, hr. Gutsb. v. Gorzęski aus Spielowo, hr. Gutsb. v. Bozdanski aus Jankowo, hr. Gutsb. v. Stabozewski aus Ukazewo, l. in No. 41 Gerberstr.; hr. Gutsb. Wolff aus Grottau, hr. Ponlomer, Hauptun. im 18ten Inf. = Negt., aus Königsberg in Pr., hr. Kaufm. Biebusz aus Eisenham, l. in No. 1 St. Martin; hr. Gutsb. v. Taczanowski aus Slabozewo, l. in No. 7 Wasserstr.; hr. Gutsb. hilewski aus Strychowo, l. in No. 23 Wallischei.

1) Bekanntmachung. Zur öffentzlichen Verpachtung ber im Wongrowizer Kreise belegenen abelichen Güter, Podlezsie Koscielne und Ihnta, auf 3 Jahre, von Johanni c. ab, haben wir einen Termin auf den 28. Mai c. Vormitztags 10 Uhr vor dem Herrn OberlaudessCerichtsrath v. Kurnatowski in unserem Instruktions-Zimmer anberaumt, wozu pachtlustige hiermit vorgeladen worden.

Bromberg, ben 10. April 1838.

Ronigl. Dber = Landes : Gericht.

2) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rogasen.

Das sub No. 346 hierselbst belegene, ben Andreas Schendelschen Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 166
Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25sten
Juli 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung

Obwieszczenie Do publicznego wydzierzawienia na trzy lata od Śgo Jana r. b. dóbr szlacheckich Podlesie Kościelne i Zbytka w powiecie Wongrowieckiem położonych, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Majar. b. zrana o godzinie 10tey w izbie naszey instrukcyjney przed W. Kurnatowskim Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Bydgoszcz, d. 10. Kwietnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość sukcessorom Andrzeja Schendel należąca, i tu pod No. 346 położona, oszacowana na 166 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Lipca 1838 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod ber Pracluffon, fpateffens in biefem Ter-

Rogasen, ben 7. April 1838. Königl. Preußt Land = und Stabt= Gericht.

3) Steckbrief. Der wegen Erbres dung und Unterschlagung des Dienstberichts zweier Gensbarms, zu sechswöschentlicher Gefängnißstrafe rechtskräftig verurtheilte ehemalige Pächter Michael Echaust, welcher sich früher in Magnus zewice bei Pleschen, zuletzt in Erabkowo bei Nawiez aufhieht, ist seinem Aufents halt nach unbekannt geworden.

Alle resp. Militair = und Civil = Behörs ben werden baher ersucht, benfelben, wo er sich betreffen laßt, zu arretiren und zur Abbusung obiger Gefängnisstrafe an und abzuliefern.

Rawicz, ben 9. April 1838. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

5) Verpachtung. Nachbenannte Guter sollen von Johannis d. J. auf brei nacheinander folgende Jahre, bis Johannis 1841, meistbietend verpachtet werben:

1) bas Gut Labifgynet Gnefener Kreifes,

- 2) bas Gut Zabiczyn zur Herrschaft Redgoszez Wongrowiger Kreifes gehorig, im Termine ben 11. Juni;
- 3) bas Gut Rrzefing Pofener Rreifes,
- 4) bas Gut Pacanowice gu ben Gutern

uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogozno, dnia 7. Kwietnia 1838. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Michał Echaust były possessor, dawniey w Magnuszewicach pod Pleszewem, na ostatku
w Grąbkowie pod Rawiczem bawiący
się, który za odpieczętowanie i przechowanie raportu dwoch Żandarmów
na karę więzienia miesięcy sześć prawomocno skazany został, nie iest na
teraz z pobytu wiadomym.

Wszystkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywaią się, aby go, gdziekolwiek bądź przyaresztowały i celem odpokutowania powyższey katry więzienia tu odstawiły.

Rawicz, dnia 9. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Śgo Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata, aż do tegoż czasu 1841 r., naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone:

 dobra Łabiszynek powiatu Gnieźnieńskiego,

- dobra Zabiczyn do maiętności Redgoszcza powiatu Wągrowieckiego należące, w terminie dnia 11. Czerwca;
- 3) dobra Krzesiny powiatu Poznańskiego,
- 4) dobra Pacanowice do maietności

Marfzewo Plefchener Rr. gehörig, im Termine ben 12. Juni c.;

allemal Nachmittags um 4 Uhr im Land, schaftshause. Pachtlustige und Fähige werden zu benselben eingeladen, mit dem Bemerken, daß nur dicjenigen zum Dieten zugelassen werden können, welche zur Sicherung des Schots bei jedem Sute eine Kaution von 500 Athle. sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachzweisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzusommen im Stande sind. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Dojen, den 22. April 1838.

Provingial = Landschafte =

Marszewa powiatu Pleszewskies go należące, w terminie dnia 12. Czerwca;

zawsze o godzinie 4téy po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczenie być mogą, którzy na zabespieczenie licytum przy każdych dobrach 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 22. Kwietnia 1838. Dyrekcya Prowincyalna. Ziemstwa.

6) Unction. Montag den 7. f. M. Vormittage von 9 Uhr und Nachmitztage von 2 Uhr ab, sollen hierselbst im Hause des Herrn Konditor Beeln auf der Wilhelmsstraße No. 7 verschiedene Meubles von Mahagoni = und Birkenholz, ein Trumeaux und andere Spiegel, eine Hangelampe und zwei andere Lampen, Hauss und Küchengerathe, so wie ein Holzwagen, öffentlich versteigert werden.

Pofen, ben 28. April 1838.

Die Lieferung ber, zum Neuban der 2ten evangelischen Kirche hierselbst erzforderlichen Mauersteine, soll an den Mindestfordernden überlassen werden. Liefes rungsbötige wollen bei Ungabe des Preises auch eine Probe des Materials beifügen, und zugleich den Zeitpunkt anzeigen, bis zu welchem die Ablieserung erfolgen kann. Sinheimische Unternehmer werden ersucht, die Offerten mit oder ohne Fuhrlohn bis zur Baustelle einzurichten, wogegen auswärtige Unternehmer den Preis so zu stellen, wie sie das Material, frei aus dem Kahne, auf dem hiesigen Warthe = Ufer liefern wollen. Der Einsendungs-Termin der Offerten nebst Proben des Materials ist dis zum 15. Mai d. J. bestimmt, und zwar erfolgen diese unter der Adresse des Kaussmann Herrn E. Scholt bier in frankirten Briefen.

Pofen, ben 29. April 1838.

Die Rirden=Bau= Commiffion ber St. Petri-Gemeinbe.